lu

N<sup>roi</sup> 34.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 9. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 6. Februar 1832.

Frau Grafin v. Engeftrom aus Jantowice, fr. Referend. 3mirn aus Breelau, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Raufmann Gunther aus Frankfurt a. b. D., Sr. Gutebei. v. Zurno aus Dbierzes, I. in Do: 99 Bilbe; Br. Gutebef. Malegewell aus Riemegen, Br. Gutebef. Radgiminefi aus Cerefwica, Br. Canonicus Rowals Bli aus Gnejen, fr. Lehrer Commeran aus Golafann, I. in Do. 251 Breslauer= frage: Br. Gutebef. v. Wojemeffi aus Slugocann, Krau Gutebef. v. Watomefa aus Gwiagdomo, I. in Do. 384 Gerberftrage: Frau Gutebef. v. Bieczoneta aus Gromblemo, Sr. Gutebef, v. Bieczonefi aus Barfchau, I, in Do. 187 2Baffer= ftrafe; Frau Gutebef. v. Suchorzewefa aus Doboroflowo, Gr. Pachter Stefansti. aus Malczeno, Gr. Pachter Puczonefi aus Dabromo, I. in Do. 168 Bafferfir. fr. Conducteur loffem aus Frankfurt a. b. D., I. in Do. 136 Bilbelmeffrage; br. Butsbef. Strzelecii aus Mobranowo, L in Mo. 21 Ballifchei; fr. Gutsbef. Datufgewöhl aus Rarmin, fr. Probst Szuchlewicz aus Lutyn, I. in Do. 33 Balliichei; Br. Burgermeifter Fechner aus Gorchen, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Raufmann Birich aus Schwerin, br. Raufmann Rofenthal aus Bempelburg, I. in. Do. 20 St. Abalbert.

Bom 7. Februar.

Hr. Oberamtmann Biebig aus Nokitten, Hr. Gutsbes. v. Nwilecki aus Enciednice, Hr. Gutsbes. v. Urbanowski aus Samter, Hr. Gutsbes. v. Oppen aus Sendzin, Frau Gutsbes. v. Roszutska aus Grotkowo, I. in No. 251 Breszlauerstraße; Hr. Gutsbes. Brzeski aus Jabkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Frau Gutsbes. v. Mielzonska aus Wilowicy, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. Baldon aus Mostki, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Buffer aus Turowo, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbes. v. Nieswoowski aus Jabiczon, Hr. Oberforster Emreich aus Penfern, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Pachter Hiscielski aus Pietrowo, I. in No. 20 St. Abalbert.

ilu

Adftalvorladung. Ueber ben Nachlaß der am 18. Mai 1824 zu Zions verstorbenen Mendel Braun und deren am 23. Mai 1826 verstorbenen Chemann Moses Braun, ist der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbssut worden.

Es werden daber alle diejenigen, welche au die Maffe Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgela= ben, in bem auf ben 21. Marg 1832 Dormittage um 9 Uhr vor bem Land= gerichte Mffeffor v. Bener in unferm Inftructione = 3immer anftehenden Liquida= tione-Termine perfoulich ober burch gefetlich gulagige Bebollmachtigte, zu be= nen ihnen die Juftig = Commiffarien bon Przepalfowsti, Mittelftadt, Sover und b. Lufaszewicz in Vorschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, ihre Anspruche ge= borig anzugeben und nachzuweifen, ba= gegen gu gewartigen, bag bie ausblei= benden Ereditoren aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Korderungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Pofen ben 13. October 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegene, dem ehemaligen Landgerichte Prasidenten Josephat v. Miforsti zugehörige Herrschaft Sobotsta, nebst dem Dorfe Klein-Sobotka und den Deserten Klusinn und Tworn, welsche nach ber gerichtlichen Taxe auf 91,066

Zapozew cdyktalny. Nad pozostałym maiątkiem dnia 18go Maia 1824. w Xiążuzmarley Mendel Braun i iéy 23. Maia 1826. zmarlego męża Moses Braun process likwidacyjny otwarty został.

Wzywainy przeto wszystkich tych, Storzyby do massy pretensye mieć sadzili, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 21. Marca 1832. zrana o godzinie o. przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer wizbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Przepałkowski, Mittelstaedt, Hoyer i Łuka. szewicz stawili i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący zaś wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego cokolwiek by po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli ieszcze zostało z massy,

Poznań, dnia 13. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Maietność Sobotka w powiecie Pleszewskim położona, do W. Jozefata Mikorskiego, byłego Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu należąca, wraz z wsią małą Sobotką i pustkowiami Klusiny i Twory, która według taxy sądowey

Mthl. 28 fgr. 5 pf gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schuls benhalber biffentlich an den Meiftbicten= ben verfanft werden, und die Bietungs: Termine find auf

den 14. Dezember c., ben 14. Mars 1832, und der peremtorische Termin auf ben 15. Juni 1832, bor bem herrn Landgerichts-Rath Rufchke Morgens um o Uhr allkier angefett.

Befit = und gablungefabigen Raufern werden diefe Termine mit dem Beifugen bierdurch befanut gemacht, daß es einem Geben frei ficht, bis 4. 2Bochen por bem letten Termine und die etwa bei Auf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel. anzuzeigen.

Bugleich werben bie ihren Ramen und: Bohnorten nach unbefannten Bafowefi= fchen Erben, fur welche auf Diefe Guter Rubr, III. No. r. ein Kapital von 150 Rthl. nebft 5 pCt. Binfen intabulirt ffest, und ber feinem Wohnorte nach unbefannte Joseph v. Miforofi, fur welchen ebenfalls Rubr. III. No. 5. 5055, III. No. 5. 5055 tal. 6 sgr. 8 fen i Rthlr. 6 fgr. 8 pf. und Nro. 8. No. 8. 13,289 talar. 15 sgr. sa in-13,289 Rthlr. 15 fgr. eingetragen find, tabulowane; aby w terminie tym takaufgefordert, in biefem Terminen eben= Ze osobiscie lub przez pełnomocnifalls personlich oder durch gesetzlich zula= fige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen die Juftig-Rommiffarien

- 1) Juftig=Commiffione=Rath Dilaefi,
- 2) Landgerichte Rath Brachvogel,

na 91,066 tali 28 sgr. 5 fen. oceniona zostala, na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daigcemu sprzedaną być ma, ktorym końcem fermina licytacyjne

na dzień 14. Grudnia r. b., na dzień 14. Marca. 1832. termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Czerwca 1832, zrana o godzinie o. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących u. wiadomiamy, o terminach tych z nadmienieniem: iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się sukcessorowie Bakowscy z imienia z pobytu niewiadomi, dla których na tychże dobrach Rubr. III. Nro. 1. kapital tal. 150 wraz z procentem po 5 od'staiest intabulowany, tudzież Ur. Józefa Mikorskiego z mieysca pobytu niewia. domego, dla którego również Rubr. ków prawnie dopuszczalnych, na których im kommissarzy sprawiedliwości

- 1) Radzcę kommissarza: sprawiedliwości Pilaski.
- 2) Sędziego ziemiańskiego Brachvogel.

3) Landgerichte-Rath Gregor,

4) Juftig Commiffarius v. Arnger,

in Vorschlog bringen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der Letztern, ohne daßes zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, bewirft werden soll.

Krotofchin den 28. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Kempen unter No. 303 belegene, bem ehemaligen Magazin = Rendanten Hellsmann gehörige Haus nehst Zubehör, welches 389 Athl. 5 sgr. gewürdigt worden, soll im Wege der Exefution an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietung3=Termin ist auf den 27. März. 1832 vor dem Landgerichtssussen Rendaur Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Dies wird mit bem Beifugen hierburch bekannt gemacht, daß ce einem Jeden frei fieht, bis 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Registratur

Rrotofchin ben 8. Dezember 1831. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

3) Sędziego ziemiańskiego Gregor,

4) Kommissarza sprawiedliwości Kryger,

przedstawiamy, stawili i praw swych dopilnowali, w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięce, daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkoweż wy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 28. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kempnie pod No. 303. położone, do dawnieyszego Rendanta magazynowego Hellmann należące, wraz z przyległościami, które 389 Tal. 5 sgr. ocenione zostało, w drodze exekucyi publicznie naywięce daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 27 Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Ur. Assessorem Neubaur tu w mieyscu wyznaczony został.

O tem uwiadomiamy z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną być może.

Krotoszyn, d. 8. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Poitealcitation. Am 11. Februar 1830 ist der Gutebesitzer Joseph Otto v. Trapczynsti, ein Sohn des Walentin v. Trapczynsti und der Therese gebornen Miaskoweka, zu Karsy, Pleschner Kreizses, ohne Hinterlassung einer letztwilligen Disposition verstorben. Nach Lage der bei uns verhandelten Nachlaß-Akten haben sich bis setzt folgende Personen gemeldet und seinen sehr ansehnlichen, in mehreren Gütern und bedeutenden Activis bestehenden Nachlaß, auf Grund der gesetzlichen Erbfolge in Anspruch genomzmen:

1. Die Kinder bes am 11. Februar 1785 verstorbenen Anton Otto von Trapczynski, Bruders des Erblassers, und zwar:

a) ber Peter v. Trapezonski,

b) die Rosalia verehelichte v. Przespolewofa geborne b. Trapczynofa,

- c) die Kinder der am 30. Marz 1826 verstorbenen Emilie gebor= nen v. Trąpczynosta, verehelicht gewesenen v. Wągierska, Tochter des am 5. Juli 1815 verstorbe= nen Martin Theodor v. Trąpczyn= sti, und zwar:
  - aa) Camilla Cornelia,

bb) Anton Julius.

11. Die Josephata jest verehelichte Rutecka, Tochter des Joseph Grudzielski
und seiner Chegattin, Theophila gebornen v. Trapczynoka, zweiter Che
Borjecka, einer angeblichen Schwes
fer des Erblassens.

Es ift indeffen gleichzeitig gur Sprache

Zapozew edyhtalny. Dnia TT. Lutego 1830. r. niegdy Jozef Otton Trapczyński posiadacz dobr, syn Walentego Trapczyńskiego i Teresy z Miaskowskich Trapczyńskiew w Karsach, w powiecie Pleszewskim z tego zeszedłświata, niepozostawiwszy żadnéy ostatniéy swéy woli dyspozy. cyi, Podług położenia zdziałanych w sądzie naszym akt pozostałości następuiące osoby aż dotad się zgłosili, do nader dostatniéy pozostałości iego z różnych dóbr i znacznych aktywów sie składającey na mocy prawnego na stępstwa do takowéy roszczać preten. sye:

I. Dzieci zmarlego dnia 11. Lutego 1785. r. niegdy Antoniego Ottona Trąpczyńskiego, brata spadkodawcy a mianowicie:

a) Piotr Trapezyński,

b) Rozalia z Trąpczyńskich zameżna Przespolewska,

c) dzieci zmarłéy dnia 30. Marca 1826. Emilii z Trąpczyńskich byléy zamężnéy Węgierskiéy,

córki zmarłego dnia 3. Lipca n 815, roku, Marcina Teodora Trąpczyńskiego, a mianowicie:

aa) Kamilla Kornelia, bb) Antoni Juliusz.

II. Jozefa teraz zamężna Rutecka córka Józefa Grudzielskiego i małżonki tegoż Teofili z Trąpczyńskich z drugiego małżeństwa Borzęckiey, mniemaney siostry spadkodawcy. Równocześnie zaś w wniesionem.

gebracht, daß außer ben so eben aufge, führten Personen, noch mehrere gleich nahe, ihrem Aufenthalt nach unbekannsten und angeblich sterik verstorbenen Ersben vorhanden gewesen sind, vom denen est ungewiß geblieben, ob sie zur Erbsfolge berechtigte Leibes's Erben hinterlassien haben, als:

1) der Joseph Ignah Michael v. Trap= czynefi, Bruder des Erblaffers;

- 2), die Erben der Schwester des Erbstaffers, Johanna Magdalena Pestronella gebornen v. Trapezynöfa, erster She Wonciech Kosicki, zweister Stephan Pilechowski:
  - a) Xaver Rosicki,
  - b) Joseph Rosick,.
    c) die Rinder der Therese gebornen Kosicka, erster Che Jacob Wennicz, zweiter Franz.
    Dobiejewski, namentlich:

A, bie aus ber erften Che:

- aa) Matheus Bonnicz, angebelich verstorben, mit hinterlasfung ber Geschwister Mas thias und Franz Bonnicz;
- bb) Frang Bonnics;
- ce) Catharina verehelichte Ras-
- B. bie aus ber aten Che:
  - aa) Stephan Gebruber
  - bb) Ludwig | Dobiejewski;

zostało, iż oprócz wymienionych powyżey osób, ieszcze więcey równo bliskich z mieysca pobytu niewiadomych i mniemanie bezdzietnie znarłych było sukcessorów, o których w watpliwości zostało, czyli do sukcessyi upoważnionych rodzonych następców pozostawili, iako to:

i) Jozef Ignacy Michal Trapczyński, brat spadkodawcy,

- 2) sukcessorowie siostry spadkodawcy Joanny Magdaleny Petronelli z Trąpczyńskich pierw zamęźney Woyciechowi Kosickiemu, powtórnie Stefanowi Pilechowskiemu mianowicie:
  - a) Xawery Kosicki,

b) Józef Kosicki,

c) dzieci Teresy z Kosickich w pierwszem małżeństwie z Jakubem Woyniczem, w drugim z Franciszkiem Dobieiewskim spłodzone a mianowicie:

A. z pierwszego malżeństwa:

- aa) Mateusz Woynicz mniemanie zmarły z pozostawieniem rodzeństwa Macieja i Franciszka Woyniczów,
- 66) Franciszek Woynicz,
- cc), Katarzyna zamężna Rachocka,
- B. z drugiego małżeństwa:
  - aa) Stefan | bracia Dobie-
  - 66) Ludwiks jewscy,

3) ber Anton Peter Vaul v. Trapegyn=

4) ver Joseph Casper Melchier von Trap:33nocki, Bruder des Erblaffere;

5) die Victoria verehelichte Johann Kromer, Tochter der Josepha Grudzielska und Schwester der Josephata Anteda;

6) die Catharina geborne Borzecta, erfter She Ludwig Abt, zweiter She Emmerich Seidlit, Tochter ber Theophile verwittweten Borzecta, gebornen v. Trapezynuffa;

7) Bonaventura von Trapczynefi;

8) hieronimus v. Trapcznusfi.

Es werden bemnach mit Rudficht bar= auf fammtliche gur Erbfolge berechtigte und und unbefannte Perfonen und ind= besondere die vorstebend von I bis 6 ges nannten Erbintereffenten und deren Ers ben oder nachsten Bermandten hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten, lang= ftens in bem auf den 10. Marg 1832 Bormittags 9 Uhr im hiefigen Gerichte= Totale por bem Deputirten Berrn Land= gerichte=Rath Roquette angesetten Ter= mine fich zu melben und ihr Erbrecht nadzuweisen, unter bem Rechtenachtheil, daß die bei Do. I. und II. aufgeführten Versonen für die alleinigen rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folchen ber Machlaß gur freien Disposition ver= abfolgt werden, und ber nach erfolgtre Praclufion fich etwa erft melbende naber oder gleich nahe Erbe alle ihre handlun= gen und Dispositonen anzuerkennen und 3) Antoni Piotr Paweł Trapczyński, brat spadkodawcy,

4) Jozef Gaspar Melchior Trapczyński, brat spadkodawcy,

- Wiktorya zamężna Janowi Kromer, córka Jozefy Grudzielskiéy i siostra Jozefaty Ruteckiéy,
- 6) Katarzyna z Borzęckich pierw zamężna Ludwikowi Abt, powtórnie Emmerichowi Seidliz, córka Teofili z Trąpczyńskich owdowiałey Borzęckiey,

7) Bonawentura Trapczyński,

8) Hieronim Trąpczyński.

Wzywaią się przeto w tey mierze ninieyszem wszystkie do sukcessyi upoważnione a nam niewiadome osoby a wszczególności wymienieni od 1. do 6. interessenci spadkowi, sukcessorowie lub naybliżsi krewni tychże, aby się w przeciągu 3 miesięcy. a naydaléy w terminie na dzień 10. Marca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu naszém sadowém przed deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do sukcessyi udowodnili, pod tem prawném ostrzeżeniem, iż w razie niezgłoszenia się, osoby pod No. I. i II. wymienione, za iedynych prawnych sukcessorów przyjęte, tymże iako takim pozostałość do dalszego zarządzania wydaną, a sukcessor bliższy równo bliski po nastapionéy dopiero prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie

zu übernehmen schuldig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Ersatz der er= hobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was als= bann noch vor der Erbschaft vorhanden, zu begnügen verbunden seyn soll.

Diejenigen, welche fich bei ber Unmelbung eines Bevollmächtigten bedienen wollen, konnen fich an die Herren Juftiz-Commissions, Rathe Pilaski und Brachvogel und den Advokat v. Trembinski wenden, und einen derselben mit Bollmacht und Information versehen.

Rrotofchin ben 1. August 1831. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Droklama. Alle biejenigen, welche an bie, von bem Ferdinand Stolg fur feine Dienstverwaltung als Exekutor bei dem unterzeichneten Landgerichte bestellte Caution Unfpruche haben, werden aufgeforbert, folde in bem auf ben 20. Juni 1832 Vormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer vor bem Berrn Landgerichts = Mustultator Mener anffebenden Termine anzumelben, wie brigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins, ihres etwanigen Unfpruche an die Caution bes zc. Stolz für verluftig erflart und bamit blos an bie Perfon beffelben werden verwiesen werben.

Bromberg ben 12. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht

czyny i rozporządzenia tychże, przyznać i przyjąć obowiązanym zostanie, a od nich ani złożenia ráchunków ani wynadgrodzenia czerpanych użytków żądać mocen nie będzie, owszém na tém tylko, co w ten czas ieszcze od pozostałości pozostanie, przestawać będzie musiał.

Ci, którzy przyzgłoszeniu się, pełnomocnika używać zechcą, do UUr, Pilaskiego, Brachvogel kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Trembinskiego adwokata udać się i iednego lub drugiego z tychże w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wzywamy niniey. szém wszystkich, którzy z czasów urzędowania Ferdynanda Stolz iako Exekutora przy podpisanym Sądzie do kaucyi przez niego stawioney pretensye maia, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Gzerwca 1832. r. zrana ogodzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Meyer wyznaczonym oznaymili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upły. nieniu terminu tego, za utracaiacych swe do kaucyi Stolza mieć mogace prawa uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1832. Król. Pruski S<sub>1</sub>d Ziemiański.

## Reilage zu Mo. 34. des Posener Intelligenz Blatts.

botene, im Roffener Rreife belegene Gut czney subhastacyi na sprzedaż publi-Diefes Sahres fatt gefundene Revision dawnieyszey na 37,496 tal sie podber funbern Taxe, fich auf 37,496 Rehl. wyższyła, a zatem licytum podane 10,500 Athl. 2 bee legtern Tarwerthe tnieg taxy niedochodzi, nicht erreicht worden.

und zugleiche pereintorischen Bietungse razem ostateczny termin na einiu! Termin auf ben 18. April 1832 18. Kwietnig 1832 przed Ur. por bem herrn Landgerichte : Rath Gabe. Gaede Sedzig Ziemignskim wnaszem im biefigen Landgerichte = Lofale. anfeten laffen und laben bagn Raufluftige ein.

Krauftadt ben 12. December 1831. " Ronigl. Preuf. Landgericht.

gefretenen grang Zarnoweff auf Margo= Polski Franciszka Tarnowskiego z nineborff, Chodicfeneri Rreifes, welcher Margoninsdorff powiath Chodzieskiefid nach Ablauf ber, in ber Allerhochfien: go, który sie po upłynieniu Naywyż. Berordnung vom 6. Kebruar v. J. ihm szem urządzeniem z dnia 6. Lutego r. bestimmten 4wbdentlichen Ariff vor ber z. postanowionego czterotygodniowe-Ronigl, Regierung nicht gestellt und über go czasu przed Krolewska Regencya fein Ausbleiben nicht entschuldigt bat, nie stawit, i z niestawienictwa swego forbern wir hierunt auf, in bie Preug. nieusprawiedliwit, wzywamy niniey-Staaten gurudjutchren, fich in bem auf szem, aleby do Panstwa Pruskiego

Bekanntmadjung: Das im Wege: Obwieszczenie: Dobra ziemskie ber nothwendigen Subbaffarion bereits Borowo . w powiecie Kościańskim einmal jum bffentlichen Bertauf ausge= polożone, które iuż raz droga konie-Boromo, welches im Sabre 1829 auf czna podane, i w roku 1829, na 18,685 Mthl: 18 fgr. 2 pf. gerichtlich 18,685 tal. 15 sgr. 2 fen. sadownie abgefchatt worden, hat fur bas im Ter= ocenione byly, za podane w termimine ben 24. November c. abgege= nie 24. Listopada licytum w kwocie bene Gebot von 16,500 Athl. nicht 3n= 16,500 tal. przysadzone być nie mogeichlagen werben fonnen, weil ber gly, gdyż wartość ich przez mastępnie Werth beffelben burch eine . im Laufe wr. b. przedsiewzieta rewizya taxy erhobt hat; mithin durch das Gebot von w kwocie 16,500 tal. 2 cześci osta-

Bir haben baber einen nochwaligen: Wyznaczyliśmy przeto nowy i zaposredzeniu. na który ochotę kupienia maiacych zapozywamy...

> Wschowa d. 12. Grudnia 1831... Król. Pruski Sad Ziemiański.

Droffama: Den nech Polen aus :- Proclama : Oddalonego sie do

um 9 Uhr bor bem Landgerichte = Rath Rrell anberaumten Termine perfonlich einzufinden und fich wegen feines Mus: tritts aus ben Ronigl, Landen gu verant= worten, unter ber Bermarnung, bag er bei feinem Musbleiben fur einen unge= horfamen Unterthan und borfablichen Uebertreter ber landesberrlichen Berords nungen erflart und dem gufolge auf Confiscation feines gefammten gegenwarti= gen und gufunftigen Bermogens erfannt werden wird.

Schneibemuhl ben 9. Januar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Der wegen eines ge= Stedbrief. waltsam verübten Diebftahle gur Unterfuchung gezogene Simon Anbrzejewsti ift aus dem hiefigen Gefangniffe, mitte ft gewaltsamen Unsbruche, in ber Racht vom 29. jum 30. b. M. entiprungen.

Un feiner Sabhaftwerdung ift außerft viel gelegen, indem berfelbe bereits meh= rere andere gewaltfame Diebftable began= gen, weshalb alle refp. Militair= und Civil = Behorden hiermit erfucht werben, auf ben Entsprungenen ein, machfames Muge zu haben, und benfelben im Bearretiren und an une tretungsfalle abliefern zu laffen.

Wreschen ben 30. Januar 1832. Abn. Preuß. Friedensgericht. Gignalement

Infulpat beißt Simon Andrzejemefi, giebt an 46 oder 47 Jahre alt zu fenn, fatholischer Religion, und als Romornif

ben 17. Mary 1832 Bormittage powrocil, w terminie dnia 17. Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Kroll wyznaczonym stanął, i z oddalenia swego z kraiu wytłomaczył się, gdyż wrazie przeciwnym za nieposłuszne. go poddanego i rozmyślnego przestepce urządzeń Królewskich uznanym będzie, i stósownie do tego konfiskacya calkowitego teraznieysze. go i przyszłego maiatku iego zawyro. kowana zostanie.

Pila, dnia 9. Stycznia 1832.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Szymon Andrzejewski będąc o kradzież gwałtowną do indagacyi pociągnięty zbiegł, przez gwałtowne wyłamanie się z więzienia tuteyszego w nocy z dnia 29. na 30. b. m.

Na schwycenie go wiele zależy, albowiem iuż podobnych więcey kradzieży zrządził; wzywamy zatém wszelkie woyskowe i cywilne zwierzchności, ażeby na zbiegłego pilne mieli oko, onegoż w razie zoczenia aresztować i nam przesłać kazali.

Września dnia 30. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju. Rysopis.

Inkulpat Szymon Andrzejewski, podaiący się być lat 46 lub 47 stary, wyznania katolickiego, który na koin Granmielawice wohnenb. Derfelbe mornem w Grzymislawicach dotad ift 3 Boll groß, von guter Statur, ge= fund, langliches Geficht, fein pocten= narbig, bunkelblane Augen, braunes Saar, jedoch fury abgeschnitten.

leinenen Sembe, grantuchenen langen Sofen, und leinenen Unterbeinfleidern, einer Jacke von geglangter buntelgruner Leinwand mit weißem Dels gefuttert, einer blautuchenen Wefte mit Leinwand gefuttert und Knopfe bon bemfelben Tu= che baran, einem blautuchenen Mantel mit weißem Bon gefuttert, mit einem laugen Rragen, welcher zu breienmalen gestielt ift. Um Salfe ein rothdiftingues Tuch mit gelben Blumen, gewöhnlichen ordinairen Stiefeln, einer fogenannten Rapturmuße auf bem Ropfe von grauem Zuch mit grauem Bram befett.

Besondere Kennzeichen hat Inkulpat nicht, spricht nur polnisch, fann Ge- sobie nie ma, mowi tylko po polsku, drucktes lefen, bagegen nicht schreiben.

zamieszkiwał, może mieć około 3 cali, konstytucyi iest zdrowey, ma twarz pociągłą drobno ospowata, oczy czarno niebieskie, włosy na gło-Befleidet ift berfelbe mit einem weiß= wie przystrzyżone ciemno brunatne. Nosi na sobie koszulę lniana spo-

dnie długie sukienne szaraczkowe. gatki płócienne, spancerek z rekawa. mi z płótna smelcowanego ciemno zielony białym barankiem podszyty, westkę sukienną granatową płotnem podszytą z guzikami z tego samego sukna, płaszcz granatowy sukienny białem bajem podszyty zdługim kolnierzem trzy razy szlakowany. Chustke na szyi tyftykową ponsowa z żółtemi kwiatkami. Boty zwyczayne chłopskie, kaptur sukienny ciemno szaraczkowy z siwym barankiem obszyty.

Szczególnych znaków żadnych na potrafi cokolwiek czytać drukowane, pisać zaś nie umie.

Bekanntmachung. Im Termine ben 27. Kebruar c. Bormittage um 9 Uhr follen vor bem unterzeichneten Ge= richte 100 Stud Schaafe, welche im Wege ber Exekution abgepfandet worden find, verfauft merben. Raufluftige merben hiervon in Renntnif gefett.

Inowroclaw ben 23. Januar 1832. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Obwieszczenie. W terminie dnia 27. Lutego r. b. zrana o godzinie 9. maią być przed podpisanym Sądem 100 sztuk owiec, które w drodze exekucyi wyfantowane zostały, sprzedane; o czem się ochote kupienia maiacych ninieyszém zawiadomia,

Inowrocław d. 23. Stycznia 1832. Krol. Pruski Sad Pokoju.

the state of the s

THE COUNTY STATE SOUTHERN

Sollte Temand eine Korberung an bab 18. Landwehr-Cavallerie-Regiment ober beffen Deconomie-Commiffion haben, der melde fich bis jum 18. d. D. beim Commando bes genannten Reginrents in Bohlau ..

Wohlau ben 1. Februar 1832 ...

Das Commando bes aufgeloften 18. Landwehr = Cavalleries Regiments ..

3ch habe wieber einen Transport fcone fchlefifche Gebirgebutter erhalten. bie jest wohlfeiler, namlich a. 2 Rthl. 5 fgr. das Sag von 12 Pfo., verfaufe. 8: 28. Grat, Martt Do. 44.

In bem Dominio Rarna , Bomffer Rreis, G. S. D., fteben zu verkaufen. wiecie Babimostkim W. X. P., sa do Schafbode aus der Furfilich v. Lichno sprzedania barany, pochodzące za wölischen Grammichaferei ju helvetpas owczarni zarodowy Xiecia Lichnohoff. Die Bode fonnen taglich bis jum wskiego w Helwetyhoff, moga byd2 berfelben ift niedrig geftellt.

W.Karnie pod Wolsztynem, wpo-15. Mai gefauft: werden, ber Preis codziennie nabyte do 15. Maia. Cena takowych iest zastosowana do tera-źnieyszych czasów.

## Getreides Markt Preife im der Sauptffadt Pofen. ( or sch grousischen Maak und Gewicht.)

| (Many preughthem Many and Secretary) |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreiber Arten.                     | Mittwoch den                                                                                                                  | Freitag: den 3. Februar.                               | Montag den                                                                                           |
|                                      | othe latterar ne                                                                                                              | T911(0115)75 H 1111(15)                                | von bis                                                                                              |
| Meinen der Scheffel                  | 1 15 — 1 20 — 6 — 25 — 27 6 6 1 15 — 1 17 6 — 1 15 — 1 15 — 1 15 — 1 16 — 20 — 22 6 6 1 15 — 20 — 22 6 6 1 15 — 4 20 — 4 20 — | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 17 0 1 22 6<br>1 5 - 1 7 6<br>- 25 27 6<br>1 12 6 1 15 -<br>1 12 6 1 17 6<br>- 15 - 16 - 20 - 22 6 |